## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 296. Donnerstag, den 10. December 1840.

Ungekommene gremde vom 8. December.

herr Pachter Cobesti aus Bracifiemo, fr. Gutebef. v. Weczycfi und Br. Doctor Pfareti aus Rzetnia, Br. Commiff. Buffe aus Dechlin, Frau Gutebef. Delhaes aus Swigein und fr. Badermftr. Badermann aus Rogafen, I. im Hotel de Berlin; Die So. Gutebef. v. Weffereffi aus Mapachanie; v. Mlickt aus Ro-Fitnica, Frau Gutebef. v. Brudgewolfa aus Wierzenica und Gr. Guteb, v. Moffcgenie Bli aus Bigirowo, I, im Hotel de Saxe; Die S.B. Debbffe Gagacfi aus Rogmin und Cieles aus Pogorzela, I. im Hotel de Dresde; Die S.S. Raufl. Raphael und Stiller aus Reuftadt b/p., und Schiff aus Bollftein, I. im Gichfrang; Br. Pachter Dennieweff aus Bongrowit, Die herren Gutebef. Gebr. v. Brega aus Swigtfowo, v. Stocki aus Chwalibogowo und v. Radolineli aus Polen, I. im Hotel de Vienne; Sr. Gutebef. v. Rofguteff aus Modlifemo, Br. Dberamtmann Soppe aus Cforgen= cin, Gr. Rreis = Steuer = Ginnehmer Rranfatofowicz aus Schrobo, Gr. Probft Ca= Garbli aus Samter , Gr. Dachter v. Riereff aus Refla und Sr. Burger hartmann que Brefchen, I, im Hotel de Paris; Gr. Burger Stginiger aus Schroba, Die 56. Pachter Bagrowiecki aus Scantnit, Swinfarefi aus Rafwit und Roczorowsti aus Sforgencino, I. in ben brei Sternen; Die S.S. Gutebef. v. Rychlowefi aus Bis mnawoda, v. Zielinefi aus Jaroftawiec, Matecti aus Glopon und v. Jafinefi aus Mitafewice, I. im Hotel de Hambourg; Br. Lehrer Rosenthal aus Raffow, Die 5.5. Raufl. Levin aus Budgin, Bampel aus Rogmin und Lafter aus Jarocin, I. im Gidborn: Br. Gutebef. v. Goslinowefi and Labifwnet, I. im goldn, Comen.

12/3

1) Bekanntmachung. In dem Hyppothekenduche des hier auf der Borstot Halbdorf sub No. 133. belegenen Grundsstäck sieht Rubrica III. No. 1. ex decreto vom 29. Januar 1800 für die vormalige hiesige Königliche Krueges und Domainen-Kammer eine Forderung von 200 Athle. eingetragen, welche der vormalige Besitzer Michael Zoepf als einen auf 6 Jahre ohne Zinsen gegebenen Borstouß, dargeliehen erhalten hat.

Das über biefe Forberung fprechente Edulobofument, bestehend aus ber Dblis gation bom 20. Mars 1797 und bem fur ben Glaubiger ausgefertigten Supe= thefen-Refognitionefchein, ift verloren gegangen, und es werden baber alle dieje= nigen, welche an biefe Forberung und bas barüber fprechende Schuldbofument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfande ober fonftige Inhaber, Anfpruch gu haben ver= meinen, borgelaben, fich binnen 3 Dro= naten und fpateftens in bem hierzu am 16. Februar 1841 Bormittage um 10 Uhr bor bem herrn Dber, Landesge= richts = Uffeffor Schult in unferem Par= theienzimmer anftebenden Termine gu melben, wibrigenfalls fie bamit praflu= Dirt werben follen, und bas gedachte Inftrument amortifirt werden wirb.

Pofen, ben 21. Ceptember 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht,

2) Bekanntmachung. Die Burger und handschuhmacher Martin und Jobanna Dorothea geborne Klein, Wittschen Cheleute, haben mittelft Kauffontrates

Obwieszczenie. W księdze hypo. tecznéy nieruchomości tu na przedmieściu Półwsi pod No. 133 leżącey, zapisana iest, w dziale III. No. 1 w skutek rozrządzenia z dnia 29. Stycznia 1800 dla byléy tuteyszéy Kamery woiennéy i dobr narodowych summa Talarów 200, którą byłemu właścicielowi Michałowi Zoepf iako forszus na 6 lat, sposobem pożyczki bez prowizyi dano. Dokument na téż summę wystawiony, składaiący się z obligacyi z dnia 20. Marca 1797 r. i udzielonego wierzycielowi wykazu hypotecznego zaginał. Wzywaią się przeto wszyscy, któ-

rzy do summy wspomnioney i wystawionego na nią dokumentu, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub posiadacze pretensye iakowe mieć sądzą, aby się z takowemi w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzięń 16. Lutego 1841 zrana o godzinie 10tew wyznaczonym w izbie naszey stron

mi prekludowani, dokument wspamniony zaś umorzonym zostanie. Poznań, dnia 21. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

przed Assessorem Główn,-Ziemiań.

skiego Schultz stawili, w razie albowiem przeciwnym zostana z takowe-

Obwieszczenie, Marcin Witt obywatel i rękawicznik tuteyszy i małżonka iego Joanna Dorota z Kleinów przedali kontraktem z dnia 30. vom 30. Marg 1831 bas ihnen gehörig gewesene, hier in ber Brestauerftrage sub Do. 240 belegene Grundfind an die Buch= und Steindruder Guftab Eduard und Ca= roline geborne Bener, Beuthschen Ches leute verfauft. Die Raufer blieben ben Berfaufern einen Raufgelberreft von 1200 Rthir. Schuldig, welcher auf Grund biefes Rauffontratte fur Die Letteren in bem Sypotheten : Buche bes gedachten Grundflucte Rubr. III. No. 6 ex decreto bom 28. Juli 1831 eingetragen worden ift.

Das über biefe Forberung fprechenbe Schuld = Dofument, beftehend aus bem Raufvertrage vom 30. Mary 1831 und bem fur bie Glaubiger ausgefertigten Sypotheten = Retognitionsfcheine vom 1. August 1831 ift verloren gegangen, und es werben baher alle biejenigen, welche an biefe Schulo und bas baruber ausge= fertigte Inftrument, ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = oder fonftige Inha= ber, Anspruche ju machen haben, vorge= laden, fich binnen 3 Monaten und fpates ftens in bem biergu am 23. Februar 1841 Bormittage um 10 Uhr bor bent Deputirten Dber = Landesgerichte = Uffeffor Muller in unferm Partheien-Bimmer anftehenben Termine gu melben, mibrigens falls fie bamit prafludirt werben follen, und bas gebachte Juftrument amortifirt merben mirb.

Pofen, ben 29. Oftober 1840.

Marca 1831 r. nieruchomość do nich należącą, tu przy ulicy Wrocławskiey pod liczbą 240. leżącą, księgarzowi i litografowi Gustawowi Edwardowi Beuth i malżonce iego Karolinie z Kupuiący pozostali domu Heyer. przedającym z summy szacunkowey 1200 Talarów winni, które na mocy kontraktu kupna na rzecz przedających w księdze hipoteczney gruntu wspomnionego w skutek rozrządzenia z dnia 28. Lipca 1831. w dziale III. No. 6. zapisane zostały.

Dokument na summe rzeczoną wystawiony, składaiący się z kontraktu kupna z dnia 30. Marca 1831 r. i udzielonego wierzycielom wykazu hipotecznego z dnia 1. Sierpnia 1831 r. zaginął. Wzywaią się przeto wszyscy, którzy do długu wspomnionego i wystawionego nań dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni pretensye mieć sądzą, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy, a naypoźniey w terminie do tego na dzień 23. Lutego 1841. r. wyznaczonym w izbie naszey stron przed Deputowanym Ur. Müller, Assessorem Sądu Głównego o godzinie 10. przed południem zgłosiń; w razie bo. wiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani, a dokument wspomniony zostanie za umorzony uznanym.

Poznań, d. 29. Październ. 1840. Abnigl, Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

3). Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Dofen.

Das auf der Gerbeistraße in der Altsstadt Posen sub No. 406. belegene, den Gierschichen Erben gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 1129 Athlr. 25 fgr. 10 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll im fortgesetzten Diestungstermine am 16. März 1841. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Ternine zu melden.

Die dem Aufenthalte nach unbekanns ten Interessenten, Carl Ferdinand Giersch und Friedrich Augustin Pauli und resp. dessen Erben, werden hierzu bffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 29. November 1840.

4) Der ebemalige Buchdrucker heinrich Wilhelm Müller und die unverehelichte Juliane Therese Langhanke hieselbst, has ben mittelst Ehevertrages vom 17. November c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 18. November 1840. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu,

Nieruchomość tu w starém mieście przy ulicy Garbary pod liczbą 406. leżąca, do sukcessorów Samuela i Zuzanny malżonków Giersch należąca, oszacowana na 1129 Tal. 25 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrżanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszéy licytacyi na dniu 16. Marca r. 1841. przed południem o godzinie 11téy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażoby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpoźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci Karól Ferdynand Giersch i Fryderyk Augustyn Pauli i resp. ich spadkobiercy, zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Poznań, d. 29. Listopada 1840.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że były drukarz Heinrich Wilhelm Müller i bezzamęźna Julianna Teresa Langhanke tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Listopada b. r. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dn. 18. Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski. 5) Der Gastwirth George Merchatzu Russowo und die Wittwe des Registratur-Alstifenten Willing, Wilhelmine geborne Balsons zu Koronowo, haben mittelst Ehevertrages vom 16. November d. I. die Gemeinschaft der Guter mit Ausnahme des kunftigen Erwerbes, ausgeschlosfen, welches hierdurch zur dentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 20. Novbr. 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Grzegorz Merchatz gościnny z Kussowa i wdowa po Assystencie Registratury Willingu, Wilhelmina z Balfonsów z Koronowa, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Listopada h. r. wspólność maiątku z wyiątkiem przyszłego dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 20. Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Ldictalvorladting ber Claubiger in bem Konkurd : Prozesse über das Bermögen bes hiesigen Kaufmanns Sabriel Pick.

Ueber bas Bermbgen bes hiefigen Rauf, manne Gabriel Dic ift am beurigen Zage ber Konfurs-Prozeß eroffnet worben.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfpruche an die Konkurs = Masse steht am 22sten Februar f. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Hrn. Lande und Stadtgerichterath Mhan im Partheien= 3immer des hiefigen Gerichts an.

Mer fich in diefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Ansprüchen an die Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb, gegen die übrigen Glnubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Rrotofdin, am 14. Oftober 1840. Rbnigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny wierycieli w sprawie konkursowey względem maiątku Gabryela Pick kupca tuteyszego.

Nad maiatkiem Gabryela Pick kupca tuteyszego otworzono dzis process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 22. Lutego 1841 r. o godzinie gtey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Rhau Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Krotoszyn, dn. 14. Paźdz. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Wollstein.

Die sub No. 24. zu Goile belegene, ben Blasius und Beronica geb. Klisch= Brochenschen Echeleuten gehörige und aus Wohn= und Wirthschaftsgebäuden, und angeblich 21 Morgen kulmisch Ackerland und holzung bestehende Ackerwirthschaft, abgeschäft auf 597 Athle. zufolge der, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 4. März 1841 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshassitzt werden.

Alle unbekannten Real-Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Berniedung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Wolffein, ben 18. Oftober 1840.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wolsztynie.

Gospodarstwo rólnicze . Goili pod No. 24 sytuowane, Błażejowi i Weronice z Kliszów małżonkom Brychcym należące, składaiące się z domu mieszkalnego, budynków gospodarskich i według podania z 21 morgów chelmińskich roli i lasu, oszacowane na 597 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Marca 1841 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Wolsztyn, dnia 18. Paźdz. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Der Tuchmachermeister Michael Ruhn und die Wittwe Rosina Unhalt geb. Dalig zu Milostaw, haben mittelst Ehevertrages vom 12. d. Mes. vor Eingehung der Ehe, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur öffentlichen Kenntnißgebracht wird.

Wreschen, am 15. November 1840. Abnigh, Land, und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Michał Kühn sukiennik i Rozyna z Daligów owdowiała Anhalt w Miłosławiu, kontraktem przedślubnym z dnia 12. m. b. przed wniściem w wzwiązek małżeński, wspólność maiątku i dorobku wy. łączyli.

Września, dnia 15. Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 9) Der Burger Franz Sobkowski von Buk und die verwittwete Victoria Nawrocka von daher, haben mittelst Chevertrages vom 12. d. Mts. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, ben 17. November 1840.

10) Der Pestillon Magnus Eugenius Samuel Schulz und die unberehelichte Johanne Fiedler zu Podrzewie, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 16. November 1840 in ihrer fünftigen Ehe die Gemeinschaft ber Guter und des Erzwerbes ausgeschlossen.

Camter, am 17. November 1840. Ronigl. Land, u. Stadtgericht.

11) Proclama. Die unbekannten Glaubiger des gerichtl. Abministrators Ruhnast zu Strzelno aus seiner Berwaltung werden aufgesordert, ihre Ansprüche an dese seu 50 Athlr. betragende Amtskaution spätestens in dem am 25. Januar 1841. in unserm Geschäftslokale austehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie ihrer Ansprüche an die Antskaution verlustig und blos an die Person des Schuldners verwiesen werden sellen.

Inowraciam, ben 17. Novbr. 1840.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że obywatel Franciszek Sobkowski z Buku i Wiktorya owdowiała Nawrocka ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 12. m. b. wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Grodzisk, dnia 17. Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Magnus Eugeniusz Samuel Szulc, pocztylion, i bezzamężna Joanna Fiedler w Podrzewiu, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Listopada 1840. w ich przyszłém małżeństwie wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szamotuły, d. 17. Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Niewiadomį wierzyciele Administratora Kuhnast w Strzelnie z iego urzędowania wzywaią się, iżby się z swemi pretensyami do kaucyi iego urzędowej 50 Tal. wynoszącey, naypóźniey w terminie na dzień 25 ty Stycznia 1841. w naszym lokalu urzędowym powypadającym zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami do kaucyi urzędowey prekludowanemi zostaną i tylko do osoby dłużnika oddalonemi będą.

Inowrocław, d. 17. Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 12) Der hiefige Borwerkspachter Frang Peschmann und bessen verlobte Brant Josepha verwittwete Rittergursbesitzer Perkiewicz geb. Meissner auf Nieber-Alts. Driebig haben mittelst Shes und Erbevertrages vom 20. November e. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennteniß gebracht wird.

Frauftabt, am 23. November 1840. Ronigl. Land, und Stabtgericht.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że tuteyszy dzierzawca folwarku Franciszek Peszman i iego narzeczona posiedzicielka dóbr Stare dolne Drzewce, Józefa z Meisnerów owdowiała Perkiewiczowa, kontraktem przedślubnym i co do spadku po sobie dnia 20. Listopada r. b. zawartym, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli między sobą.

w Wschowie, d. 23. Listop. 1840. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

13) Der hiefige Burger und Fleischers meister Carl Urt und die Charlotte Friederide. Frohlich, haben mittelft Cheverstrages vom 14ten November d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Frauftabt, am 1. December 1840. Ronigl, Rand= und Stadtgericht.

other to Equipme intentional may you

comments to be supported to

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że obywatel tuteyszy i rzeźnik Karol Axt, iako też Karolina Fryderyka Froehlich, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Listopada r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli między sobą.

w Wschowie, d. 1. Grudnia 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

And a supplied that the supplied of the suppli

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

N 296. Donnerftag, ben 10. December 1840.

14) Ueber ben Nachlaß des am 27. April 1839 zu Strzalkowo verstorbenen Grenzaussehers Carl Friedrich Richter ist heute der erhschaftliche Liquidations. Prozes erdsinet worden. Der Zermin zur Anmelbung aller Ansprücke steht am 28. Januar 1841 Bormtttags um 11 Uhr vor dem Herrn Land- und Stadtscrichts-Afseigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Fordes rungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, perwiesen werden.

Breichen, am 14. Novbr. 1840.

15) Der Dominial = Forfter Heinrich Theodor Busch von Dziembowo und die unverehelichte Amalie Wilhelmine Manstehe von hier, haben mittelst Severtrages vom 19. November c. vor Eingehung ihrer She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Schneibemuhl, am 22. Novbr. 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Nad pozostałością zmarłego w dn. 27. Kwietnia 1839. r. w Strzałkowie dozorcy granicznego Karola Fryderyka Richter otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 28. Stycznia 1841. r. o godzinie 11tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Assessorem Ur. Damm.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Września, d. 14. Listopada 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się pinieyszém do publicznéy wiadomości, że Henryk Teodor Busch, leśniczy dominialny z Dziembowa i Amalia Wilhelmina Manthey tu z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Kistopada r b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 22. Listopada 1840. Król. Sąd Ziemsko-micyski. 16) Der hiefige naturalifirte Kaufmann Mentheim Mendelsohn und die henriette Mosessohn, haben mittelft Chevertrages vom 24. November 1840, vor Einzehung ihrer Che die Gemeinschaft der Gater und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hierzurch zur öffentlichen Kenntliß gebracht wird.

Schneibemuhl, am 24. Novbr. 1840. Konigl. Lande u. Statt- Gericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Mentheim Mendelsohn kupiec naturalizowany i Henriette Mosessohn tu z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Listopada r b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 24. Listopada 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

17) Bekanntmachung. Im Laufe bed Monate Dezember b. J. werben:

A. die biefigen Backer 1) eine Semmel von 10 bis 18 Lorb fur 1 Sgr., 2) ein feines Moggenbrod von 3½ bis 7 Pfd. fur 5 Sgr., 3) ein Mittelbrod von 5 bis 8 Pfd. fur 5 Sgr., 4) ein Samargbrod von 6 bis 10 Pfd. fur 5 Sgr. und B. die biefigen Fleischer 1) das Pfund Rindfleisch von 2½ bis 3 Sgr., 2) das Pfund Kalbsteisch von 2½ bis 4 Sgr., 4) das Pfund Schöpfeusteisch von 2½ bis 4 Sgr., 4) das Pfund Schöpfeusteisch von 2 bis 3 Sgr., verkaufen.

Dei vorausgesehter aleich guter Veschaffenheit verkaufen am billigsten: 1) eine Semmel von 18 Loth für 1 Sgr. die Backer Byk Lippmann Teichgasse Mro. 5., Wittwe Lissner Wallischei Mro. 44; 2) ein feines Roggenbrod von 7 Pfo. für 5 Sgr. der Backer Hartwig, Wasserstraße Mro. 17.; 3) ein Mittelbrod von 8 Pfo. für 5 Sgr. der Backer Feiler, Jodenstraße Mro. 3.; 4) ein Schwarzbrod von 10 Pfo. für 5 Sgr. die Väcker Ehrlich, St. Udalbert Mro. 34., Herse, Wallischei Mro. 32., Hartwig, Wasserstraße Mro. 17., Jänsch, St. Udalbert Mro. 50., Miram, Ditrowef Nro. 12., Preißler, St. Martin Mro. 21., Wittwe Wiedig Markt Nro. 82., Wolfde, Markt Nro. 9., Winser, Markt Nro. 71.

tle frigens find die Berkaufspreife der einzelnen Gewerbtreibenden aus ben vom unterzeichneten Direktorio besiätigten Taxen, welche in iedem Berkaufstokale andgeba, gt werden muffen, zu ersehen, worauf das betheiligte Publifum biermit aufmer am gemacht wied. Pojen, ben 2. Dezember 1840.

Abnigliges Polizei = Direttorium,

18) Der Conto-Berichtigung meiner geehrten Geschäftsfreunde febe ich bis jum 18ten Dezember b. J. entgegen, widrigenfalls ich durch die Berjahrungs = Gefehe gezwungen, meine Forderungen gerichtlich einzuziehen genothigt mare.

Pofen, ben 6. Dobember 1840.

R, Pranbyleti, im Hotel de Saxe.

19) Ein bedeutendes Sortiment von Gold = und Silberwaaren der vorzüglichsten französischen, englischen und deutschen Fabrifanten, von denen ich Gelegenheit hatte zur letzten Leipziger Messe das Neuste und Geschmackvolisse auszuwählen, so wie eigenes Fabrifat empsichtt zu dem bevorstehenden Weihnachtefeste zu den bestannten festen und reellen Preisen der Gold = und Silberarbeiter

C. G. Blau, Breslauer Strafe Dro. 34.

Gin Rnabe von ordentlichen Eltern, mit ten gehörigen Schulkenntniffen verseben, fann jogleich als Lehrling unterfommen bei Dbigem,

20) Bur gutigen Beachtung. Einem hochgeehrten Publikum brehre ich mich hiermit ergebenst anzuzeigen, daß ich zum erstenmale mit meinem optischen Lager allhier angefommen bin. Daffelbe enthalt alle Arten von Brillen, Lorgnetten, Fernröhren zc. zc., und bitte ich mit einem recht zahlreichen Zuspruch beehrt zu werden. Mein Logis ist im Hotel de Saxe Zimmer Nro. 5., wo ich von frbh 8 Uhr bis Abends 6 Uhr zu treffen bin. Le h m a n n.

Empfehlung. Dem Herrn Optikus Lehmann aus hirschberg bezeuge ich mit Bergnügen, daß er nicht allein ein reiches Lager von selbst versertigten, guten Augengläsern aller Art, sondern auch die optischen Kenntnisse besützt, welche erfor, derlich sind, um jeden einzelnen Brillen bedürfenden Augenkranken gerade mit solchen Gläsern zu versehen, welche dem Zustande seiner Augen entsprechen. — Er unterscheidet sich dadurch wesentlich von den gewöhnlichen Brillenhandsern, denen das augenkranke Publikum nur zu oft anheim fällt und welche, selbst wenn (was selten vorkommt) ihre Waaren an und für sich gut sind, doch nie einen Schwachzsichtigen mit einem, seinem wahren Bedürsnisse augemessenen, bei langerm Getrauche unschädlichen Glase zu versorgen versiehen. Breslau.

Dr. Rub,

Projeffor ber Augenheilfunde und Chirurgie an ber biefigen medig. Lehranftalt.

- 3. Hichter, Tabakopfeifen-Fabrikant aus Stettin, Breslauerstraße Mo. 35., früher Wafferstraße No. 4. in Posen, empfiehlt sich zu bem bevorstehensten Weihnachtöfeste mit einer großen Auswahl kurzer und langer Tabaköpfeifen, und bergl. Robren von Jaccorando, Polizander, Eben- und Buchsbaumbolz, so wie mit Meerschaum- und Porzellain- Tabakstopfen, mit achten Silber- und Neusilber- Beschlägen, letztere mit Malerei und paffenden Devisen zu dem Feste sich eignend, zu billigen und festen Preisen.
- 22) Der von mir erkaufte Gasthof "zum schwarzen Abler", Gerberstraße zu Dosen, wo sonft nur Ausspannung stattfand, ift jeht auch mit Zimmern zur Aufnahme für Fremde eingerichtet. R in z e I.
- 23) Die Conditorei von J. Freundt, No. 8. Martt, empfiehlt eine Auswahl birect aus Trieft bezogene kandirte Fruchte, Citronad, Calmus, Arincini, Turfiz fche Nuffe, Gultans-Roffinen ze. zu billigen Preisen.
- 24) Świeże ostrzygi otrzymał handel Sypniewskiego w Poznaniu.